### Amtsblatt

# Zemberger Beitung.

## Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

10. Mai 1865.

107.

19. Maja 1865.

(918)

er

n-el

Kundmachung.

Mr. 4443. Bei ber am 1. Mai d. J. ftattgehabten 417. und Berlofung ber alten Staatsschuld find bie Serien = Nummern

125 und 234 gezogen worden.

Die Serien = Nummer 125 enthalt Banko = Obligazionen im ur= prünglichen Zinsenfuße von 4% und zwar Rr. 9947 bis einschließig Mr. 14255 im Gesammtfapitalebetrage von 1,253.870 fl. und bie nachträglich eingereihten farnthnerisch - frandischen Domestifal : Obligadionen im ursprünglichen Zinsensuße von 4%, und zwar Rr. 486 bis einschließig Rr. 602 im Gesammt - Kapitalsbetrage von 159.686 fl. 50 tr.

Die Serien . Nr. 234 enthält hoffammer = Obligazionen im ur= prünglichen Zinsenfuße von 5%, und zwar: Nr. 78.235 mit einem Biertel, Rr. 78.450 mit einem Fünftel, Rr. 78.530 mit einem Drittel, und Mr. 78.647 bis einschließig Mr. 79.157 mit dem Gangen der Rapitalssumme im Gesammtfapitalsbetrage von 1,002.224 ff. 2 fr.

Diese Obligazionen merden nach den bestehenden Borschriften behandelt, und insofern selbe unter 5% verzinslich sind, werden dafür auf Berlangen ber Partheien nach Maßgabe bes mit ber Kundma-Dung bes f. f. Finangministeriums vom 26. Oftober 1858 3. 5286 beröffentlichten Umftellungsmaßstabes 5%tige auf öfterreichische Bahrung lautende Obligazionen erfolgt werden.

Bom f. f. Statthalterei-Prafidium.

Lemberg, am 8. Mai 1865.

Obwieszczenie.

(1)

Nr. 4443. Dn. 1. maja b. r. odbyło się 417. i 418. losowanie dawnego długu państwa i wyciągnieto numera seryi 125 i 234.

Numer seryi 125 zawiera obligacye bankowe o pierwi<mark>astkowej</mark> stopie procentowej 4 pct., a mianowicie Nr. 9947 do nr. 14.255 włącznie z całkowitą sumą kapitału 1,253.870 złr. i dodatkowo wcielone karyntyjskie stanowe obligacye domestykalne o pierwiastkowej stopie procentowej 4 pct., a mianowicie nr. 486 do nr. 602 włącznie z całkowitą sumą kapitału 159.686 złr. 50 kr.

Numer seryi 234 zawiera obligacye kamery nadwornej o pierwiastkowej stopie procentowej 5 pct., a mianowicie nr. 78.235 z jedną czwartą, nr. 78.450 z jedną piątą, nr. 78.530 z jedną trzecią częścią i nr. 78 647 do nr. 79.157 włącznie z całą sumą kapitału w ogólnej kwocie 1,002.224 złr. 2 kr.

Te obligacye będą podług istniejących przepisów traktowane i o ile takowe 5 pct. stopy procentowej nie dochodzą, będą za nie na żądanie stron wydane podług ogłoszonej obwieszczeniem c. k. ministerstwa finansów z 26. października 1858 l. 5286 normy 5 pct.

na walute austryacka opiewające obligacye.

Z Prezydyum c. k. Namiestnictwa. Lwów, dnia 8. maja 1865.

(910)

Obwieszczenie.

Nr. 2273. C. k. sad powiatowy dla miasta Stanisławowa wydzielony ogłasza, iż w depozycie tegoż następujące dokumenta zwyż 12 lat w zachowaniu zostaja:

1. Dla masy Strutwińskiego Józefa karta długu z 15. marca 1803 na 117 zł. 32/8 kr. wystawiona przez Lippa Kessel.

2. Dla masy Rypsyny de Romaszkan Marmorosz, karta długu dnia 5. stycznia 1825 na 500, wystawiona przez Kajetana Marmerosz.

3. Dla masy Steiner Franz, sądowa ugoda między Francisz-

tiem Steiner a Hyacentem Czechowiczem na 630 zł.

4. Dla masy Maryi de Haiwas Jakubowicz Norsessowa, karta długu na 197 zł. 15 kr. z dnia 1. grudnia 1818, wystawiona przez Schmul Vogel.

5. Dla masy Martina Jastrzębski, karta długu z dnia 3. lutego 1821 na 200 dukatów wystawiona przez Felicye Jastrzebske.

6. Dla masy Adama Obarzankowskiego:

a) karta długu z dnia 4. stycznia 1796 na 11000 złp. wysta-

wiona przez Stanisława Mrozowickiego,

b) podobna na 3000 złp. z dnia 21. lutego 1812,

e) karta długu z 28. stycznia 1804 na 2500 zł. wystawiona przez Mikołaja Mrozowickiego.

7. Dla masy Bazyla Sawedczuk, karta długu z 20. maja 1801

ha 260 zł. wystawiona przez Jankla Rawner.

Na podstawie rozporządzenia nadwornego z dnia 28. stycznia 1840 do l. 446 wzywa się niewiadomych właścicieli tych dokumentów, by sie w przeciągu roku, 6 tygodni i 3 dni do sądu powiatowego dla miasta Stanisławowa wydzielonego zgłosili, i za wykazaniem praw do tych dokumentów wydanie dokumentów uzyskali, luaczej takowe do registratury przeniesione zostana.

W Stanisławowie, dnia 5. kwietnia 1865.

(908) G d i f t.

Rr. 22225-9974. Bon bem f. f. Landes: als Handelsgerichte wird bem, dem Ausenthalte nach unbefannten Meschulem Ebermann dus Draganówka mit diesem Edifte befannt gemacht, daß Robert Doms wider benselben am 1. Mai 1865 3. 22225 ein Gesuch wegen Zah-lung der Wechselsumme von 1625 fl. öst. W. f. N. G. überreicht habe war gechselsumme von 1625 fl. öst. W. f. N. G. überreicht habe, wornber am Seutigen bie Zahlungsauflage ergangen ift.

Da ber Bohnort des Meschulem Ebermann dem Gerichte unbetannt ift, so wird bemfelben ber Landesadvokat Dr. Jabtonowski mit Euhistein fo wird bemfelben ber Landesadvokat Dr. Jabtonowski mit Substitutrung bes Landesabvokaten Dr. Kratter auf beffen Gefahr und Koffen zum Kurator bestellt und demfelben die obenangeführte Sahlungsauflage bieses Gerichtes jugestellt.

Lemberg, am 5. Mai 1865.

Konfurd : Ausschreibung.

Mr. 394. Wegen Biederbesetzung der beim Zeoczower f. f. Kreisgerichte in Erledigung gefommenen Silfsamter-Direkzione-Abjunk-tenstelle mis in Erledigung gefommenen Silfsamter-Direkzione-Abjunktenstelle mit dem Jahresgehalte von 630 fl. öst. W. und dem Vorstückungsrechte in die Gehaltsstufe von 735 fl. öst. W.

Bemerber haben ihre mit den Rachweisungen über die juruckgelegten Studien, allenfalls bestandenen Prüfungen, bisherige Dienstleiftung, bann über die Renntniß der Landessprachen belegten Gefuche, in welchen nach §. 19 bes faiferliden Patentes vom 3ten Dai 1853 Mr. 81 die Angabe über die Berwandtschafts = Verhaltniffe enthalten sein muß, an bieses k. k. Kreisgerichts-Prastdium innerhalb vier Wo= chen, vom Tage ber britten Ginschaltung Diefes Bewerbungeaufrufes in ben galigifchen Landeszeitungen, einzubringen.

Dieponible Beamte haben im Gefuche nachzuweisen, in welcher Eigenschaft, mit welchen Bezugen und von welchem Beitpunkte angefangen, diefelben in den Stand der Berfügbarfeit verfest murden, dann bei welcher Raffe fie ihre Disponibilitätsgenuffe beziehen.

Bom f. f. Kreisgerichte = Brafidium.

Złoczów, am 6. Mai 1865.

& dif

Mr. 11859. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte werden bie Inhaber der angeblich in Berluft gerathenen Obligazionen, ale:

Der oftgalizischen Naturalienlieferunge = Obligazion lautend auf

ben Namen:

1. Der Gemeinde Pien, Tarnower Rreifes Rr. 1264 dato 1. November 1814 zu 2% über 93 fr. 15 rr.; 6943

2. derfelben Rr. 1002 dato 1. November 1829 ju 2% über 86 fr. 86% rr. aufgefordert, folche binnen 1 Sahre, 6 Monaten und 3 Tagen so gewiß vorzulegen, oder ihre Rechte jum Besthe derfelben barguthun, widrigens felbe für amortifirt werben erflart werben.

Bom f. f. Landesgerichte. Lemberg, am 8. April 1865.

G d i f t.

Nr. 11860. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte werden die Inhaber ber angeblich in Berluft gerathenen drei blauen Raffescheine über eingezahlte Rriegsbarlebens = Beitrage, lautend auf ben Ramen ber Gemeinde Magierow, Zolkiewer Kreises dato 8. April 1799 über 4 fl. 27 fr. C. M., dato 8. April 1799 über 4 fl. 27 fr. C. M. und dato 8. April 1799 fiber 4 ft. 27 fr. C. M. aufgeforbert, biefelben binnen 1 Jahre, 6 Monaten und 3 Tagen fo gewiß vorzule= gen, ober ihre Rechte jum Befige berfelben barguthun, widrigens biefelbe für nichtig werden erflart werden.

Vom f.

(917)

Lemberg, am 8. April 1865.

G b i P t. (1)

Nr. 11858. Vom Lemberger f. k. Landesgerichte werden die Inhaber bes angeblich in Berluft gerathenen blauen Raffascheines über den eingezahlten Kriegsdarlebensbeitrag, lautend auf den Namen der Gemeinde Werchrata Zolkiewer Kreifes dato 13ten Oftober 1796 über 7 fr. 30 rr aufgeforbert, folden binnen 1 Jahre 6 Monaten und 3 Tagen fo gewiß vorzulegen, als fonft berfelbe fur nichtig erklart werben wird.

Bom f. f. Lanbesgerichte.

Lemberg, am 8. April 1865.

(868) Lizitazione : Ankundigung.

Rr. 2796. Zur Verpachtung der Rohatyner mit der städtischen Kommunalaustage vereinten herrschaftlichen Propination, nämlich des Erzeugungs= und Ausschanksrechtes der gebrannten geistigen Gestränke, dann des Bieres und des Meths nach städtischen Direktiven auf die Zeit vom 1. November 1865 bis Ende Dezember 1868, wird die Lizitations= Verhandlung in der Kanzlei des Rohatyner Gesmeindeamtes am 29. Mai 1865 abgehalten werden.

Der Fiskalpreis beträgt 12173 fl. oft. W., wovon das 10%

Badium bei der Ligitagion zu erlegen fommt.

Die Lizitazions- und Pachtlustigen werden zum Erscheinen bei ber dießfälligen Berhandlung eingeladen, und können die sonstigen Lizitazionsbedingnisse jeder Zeit während den Amtsstunden in der Kanzlei des Rohatyner Gemeindeamtes eingesehen werden.

Bon der f. f. Kreisbehörde.

Brzeżany, am 21. April 1865.

#### Obwieszczenie.

Nr. 2796. W celu wydzierzawienia skarbowej propinacyi w Rohatynie połączonej z miejskim podatkiem według norm przepisów miejskich na czas od 1. listopada 1865. r. do ostatniego grudnia 1868. r., odbędzie się w kancelaryi urzędu gminnego w Rohatynie na dniu 29. Maja 1865 publiczna licytacya.

Cena wywołania wynosi 12173 zł. w. a., z której jako wa-

dyum 10% przy licytacyi złożone być maja.

Mających chęć licytowania i wydzierzawienia zaprasza się niniejszym do wzięcia udziału przy tej licytacyi, oraz takowym czyni się wiadomo, iż warunki licytacyi podczas godzin urzędowych w kancelaryi gminnego urzędu w Rohatynie każdocześnie przejrzane być mogą.

Z c. k. władzy obwodowej. Brzeżany, dnia 21. kwietnia 1865.

(880) © b i f t. (3)

Mr. 1893. Vom Tarnopoler k. k. Kreisgerichte wird zur Herseinbringung der von den Franz Richter'schen mindersährigen Kindern wider die Fr. Angela Kowalska mit Urtheil des städtisch- delegirten Bezirksgerichtes Tarnopol vom 4. Juni 1857 J. 1111 erstegten Summe von 500 fl. K. M. in Silberzwanzigern sammt 5% Interessen vom 29. November 1849, der Gerichtskoften von 3 fl. 45 fr. K. M., 11 fl. 37 fr. K. M., 21 fl. 86 fr. öst. W., 4 fl. 2 fr. öst. W. und der Erekuzionskosten von 9 fl. 96 fr. öst. W., die erekutive Feilbiethung der früher dem Franz und der Thekla Kowalskie, gegenwärtig der Frau Angela Kowalska gehörigen, in Tarnopol sub Nr. 706 gelegenen, im städtischen Grundbuche Dom. 7. pag. 432. einzgetragenen Realität am 22. Juni 1865 in den Vormittagsstunden in der Kanzlei des besagten Gerichtes unter nachstehenden Bedingungen vorgenommen werden:

1. Zum Ausrufspreise wird der durch die gerichtliche Schätzung erhobene Schätzungswerth von 10330 fl. 25 fr. KM. ober 10846 fl

933/4 fr. öft. 2B. angenommen.

2. Bei diefer Feilbiethung wird die besagte Realität auch unter bem Schägungswerthe um mas immer für einen Preis veräußert

3. Jeder Kaussustige bat 5/100 des Schätzungswerthes in runber Summe von 550 fl. öst. W. als Vadium zu Händen der Lizitazionskommission im Baaren oder in galizischen Pfandbriefen oder Staatspapieren, nach dem letzten Lemberger Kurse berechnet, zu erles gen, welches, insoweit es baar erlegt wurde, dem Meistbiethenden in den Kauspreis eingerechnet, den übrigen Lizitanten aber sogleich nach beendigter Feilbiethung rückgestellt werden wird.

Der Schätungsaft und die Lizitazionsbedingungen können aus bem im Gerichtshause affigirten Edikte oder auch aus den Registratursaften des f. f. Kreisgerichtes zu Tarnopol ersehen werden.

Die Gläubiger, die mittlerweile an die Gewähr der befagten Realität kommen, oder die nicht rechtzeitig zu eigenen Händen werden verständigt werden können, dann die dem Namen und Wohnorte nach unbekannten Kinder des Franz Richter werden durch den Kuxator Herrn Advokaten Dr. Kozmiński mit Substitutrung des Hrn. Advokaten Dr. Delinowski, ferner die dem Leben und Wohnorte nach unsbekannte Tekla Kowalska und deren gleichfalls unbekannte Erben, so wie die liegende Masse des Franz Kowalski durch den bestellten Kurator Herrn Advokaten Dr. Schmidt und mittelst gegenwärtigen Edifztes von dieser Feilbiethungs-Ausschweibung verständiget.

Tarnopol, am 10. April 1865.

### Obwieszczenie.

Nr. 1893. Ze strony c. k. sądu obwodowego w Tarnopolu, w celu zaspokojenia wierzytelności przez nieletnie po Franciszku Richter pozostałe dzieci wyrokiem c. k. sądu delegowanego Tarnopolskiego z dnia 4. czerwca 1857 l. 1111 w sumie 500 złr. m. k. w srebrnych cwancygierach z 5% odsetkami od 29. listopada 1849 bieżącemi, kosztami sądowemi 3 zł. 45 kr. m. k., 11 złr. 37 kr. m. k., 21 zł. 86 cent. w. a., 4 zł. 2 c. w. a. i kosztami egzekucyjnemi w ilości 9 zł. 96 c. w. a. przeciw p. Anieli Kowalskiej wywalczonej, przymusowa sprzedaż realności pod Nrem. konskrypcyjnym 706 w Tarnopolu położonej, w tabuli miejskiej Dom. 7. pag. 432 wpisanej, dawniej do Franciszka i Tekli Kowalskich, teraz zaś do pani Anieli Kowalskiej należącej, w tutejszym sądzie na d.

22. czerwca r. b. w godzinach przedpołudniowych pod następuje cemi warunkami odbędzie się:

1. Za cene wywołania ustanawia się wartość szacunkowa w kwocie 10330 złr. 25 kr. m. k. albo 10846 zł. 93% kr. w. a.

2. W tym terminie realność ta nawet niżej ceny szacunkowej za

jakabadz kwotę sprzedaną zostanie.

3. Każdy chęć kupienia mający winien jest 5% ceny szaculkowej w okrągłej sumie 550 zł. w. a. jako wadyum do rak komisyi licytacyjnej badź to w gotówce, badź to w galicyjskich listach zastawnych lub w obligacyach rządowych wedle ostatniego kursilwowskiego złożyć, które nabywcy w cene kupna wliczone, współlicytantom zaś natychmiast po skończonej licytacyi zwrócone zostana.

Akt szacunkowy i warunki licytacyjne można z edyktu um<sup>je</sup>: szczonego na gmachu sądowym lub z aktów registratury sądow<sup>e</sup>j

w Tarnopolu powziąć.

Wierzyciele, którzyby później hypotekę uzyskali, albo którym niniejsza uchwała do własnych rak wczas doręczoną by nie zostałajakoteż z nazwiska i pobytu niewiadome dzieci Franciszka Richtera uwiadamia się o tej sprzedaży przez kuratora adwokata Dra. Koźmińskiego i substytuta jego adwokata Dra. Delinowskiego, z życia i pobytu niewiadomą Teklę Kowalską albo jej równie niewiadomych spadkobierców, dalej masę nieobjętą Franciszka Kowalskiego przez postanowionego kuratora adwokata Dra. Schmidta i przez niniejsze obwieszczenie.

Tarnopol, dnia 10. kwietnia 1865.

(879) © b i f t. (3

Nr. 3256. Vom f. f. Bezirksamte als Gerichte Buczacz wird über das Gesuch der Fr. Rele Hornstein aus Koscielniki und Einwilligung der k. f. Finanzprofuratur Namens des hohen Aerars auf Grund der Ermächtigung der h. k. f. Finanz-Landes-Direkzion vom 14. Oktober 1864 J. 31720 der Inhaber der in Verluft geratbenen Duittung des Buczaczer k. k. Steueramtes doto. 15. Juli 1857 Reg. Post. 218 über 62 fl. 33 fr. KM. aufgefordert, binnem Einem Jahre diese Duittung vorzubringen, als sonst dieselbe für null und nichtig gehalten werden wird.

Dom f. f. Bezirkögerichte.

Buezacz, am 16. März 1865.

(887) Obwieszczenie. (3

Nr. 1148. Ze strony Dyrekcyi galicyjskiego Towarzystwe kredytowego obwieszcza się niniejszem, że na podstawie art. 63 ustaw kapitał 10479 złr. 3 kr. m. k. czyli 11003 zł. ½ kr. w. a. listami zastawnemi z większej sumy 12600 złr. m. k. na hypotekę dóbr Bobrówka. w obwodzie E rzemy skim położonych, z tego Towarzystwa wypożyczonej, z dniem 30. czerwca 1863 jeszcze pozostały, wraz z odsetkami i należy tościami podrzędnemi właścicielowi tych dóbr wypowiedziany zostaje, z tym dodatkiem, ażeby w przeciągu sześciu mie sięcy takowy pod rygorem egzekucyi, mianowicie licytacyi dóbr hypotece podległych, do kasy Towarzystwa był złożony.

We Lwowie dnia 27, kwietnia 1865.

(888) Obwieszczenic. (3)

Nr. 1149. Ze strony Dyrekcyi galicyjskiego Towarzystwa kredytowego obwieszcza się niniejszem, że na podstawie art. 63. ustaw kapitał 2964 złr. 5 kr. m. k. czyli 3142 zł. 29 kr. w. a. listami zastawnemi z większej sumy 3600 złr. m. k. na hypotekę dóbr Nieprześna, w obwodzie Krakowskim dawniej Bocheńskim położonych, z tego Towarzystwa wypożyczonej, z dnia 31. grudnia 1863 jeszcze pozostały, wraz z odsetkami i neleżytościami podrzędnemi, właścicielowi tych dóbr wypowiedziamy zostaje, z tym dodatkiem, ażeby w przeciągu sześciu miesięcy takowy pod rygorem egzekucyi, mianowicie licytacyi dóbr hypotece podlegtych, do kasy Towarzystwa był złożony.

We Lwowie, dnia 27, kwietnia 1865.

4) Obwieszczenie. (3)

Nr. 1145. Ze strony Dyrekcyi galicyjskiego Towarzystwa kredytowego obwieszcza się niniejszem, że na podstawie art. 63. ustaw, kapitał 9628 zł. 30 kr. w. a. listami zastawnemi z większej sumy 10000 zł. w. a. na hypotekę dóbr Lipica górna, w obwodzie Brzeżańskim położonych, z tego Towarzystwa wypożyczonej, z dniem 31. grudnia 1863 r. jeszcze pozostały, wraz z odsetkami i należytościami, podrzędnemi, właścicielowi tych dóbr wypowiedziany zostaje, z tym dodatkiem, ażeby w przeciągu sześciu miesięcy takowy pod rygorem egzekucyi, mianowicie licytacyi dóbr hypotece podległych, do kasy Towarzystwa był złożony.

We Lwowie dnia 27. Kwietnia 1865.

Nr. 1152. Ze strony Dyrekcyi galicyjskiego Towarzystwa kredytowego obwieszcza się niniejszem, ze na podstawie art. 63-ustaw kapitał 6698 złr. 35 kr. m. k. czyli 7033 zł. 51½ kr. w. a. listami zastawnemi z większej sumy 8600 zł. m. k. na hypotekę dóbr Iskrzynia, w obwodzie Sanockim położonych, z tego Towarzystwa wypożyczonej, z dniem 31. grudnia 1863 jeszcze pozostały, wraz z odsetkami i należytościami podrzę-

dnemi, właścicielowi tych dóbr wypowiedziany zostaje, z tym odatkiem, ażeby w przeciągu sześciu miesięcy takowy pod Tygorem egzekucyi, mianowicie licytacyi dóbr hypotece podległych, do kasy Towarzystwa był złożony.

We Lwowie, dnia 27. kwietnia 1865.

(892) Obwieszczenie.

Nr. 1153. Ze strony Dyrekcyi galicyjskiego Towarzystwa kredytowego obwieszcza się niniejszem, że na podstawie art. 63. listaw, kapitał 5713 złr. 57 kr. m. k. czyli 5999 zł. 65 kr. w a. listami zastawnemi z większej sumy 5900 zł. m. k. na hypoleke dobr Kozpucie z przyległościami Brzesko, w obwodzie Sanockim położonych, z tego Towarzystwa wypożyczonej, z d. grudnia 1863 jeszcze pozostały, wraz z odsetkami i należyto-ściami podrzędnemi, właścicielowi tych dóbr wypowiedziany <sup>20</sup>staje, z tym dodatkiem, ażeby w przeciągu sześciu miesięcy lakowy pod rygorem egzekucyi, mianowicie licytacyi dóbr hypotece Podległych, do kasy Towarzystwa był złożony.

We Lwowie, dnia 27. kwietnia 1865.

(893)Obwieszczenie.

Nr. 1154. Ze strony Dyrekcyi galicyjskiego Towarzystwa kredytowego obwieszcza się niniejszem, że na podstawie art. 63. lstaw, kapitał 6145 zlr. 34 kr. m. k. czyli 6452 zł. 14/2 kr. w. a. listami zastawnemi z wiekszej sumy 10800 zł. m. k. na hypoteke dóbr Lubla, w obwodzie Tarnowskim dawniej Jasielskim położonych, z tego Towarzystwa wypożyczonej, <sup>z</sup> dniem 31. grudnia 1863 jeszcze pozostały, wraz z odsetkami i Nalezytościami podrzednemi, właścicielce tych dóbr wypowiedziany zostaje, z tym dodatkiem, ażeby w przeciągu sześciu miesiecy takowy pod rygorem egzekucyi, mianowicie licytacyi br hypotece podleglych, do kasy Towarzystwa był złożony.

We Lwowie dnia 27. kwietnia 1865.

(902) C b i f t. (2)

Mr. 4365. Bon dem f. f. Kreisgerichte zu Tarnopol wird über das gefammte mo immer befindliche bewegliche, dann über das in den Brenlandern, für welche bas faiferliche Patent vom 20. November 1852 Nr. 251 R. G. Bl. Wirksamkeit hat, gelegene unbewegliche

Bermogen des Gerson Horowitz der Konkurs eröffnet. Wer an diese Konkursmasse eine Forderung stellen will; hat deselbe mittelft einer Klage wider den Konkursmassevertreter Herrn Dr. Schmidt, für beffen Stellvertreter fr. Dr. Blumenfeld ernannt Unrde, bei diesem f. f. Kreisgerichte bis 20. Juni 1865 anzumelden, and in der Rlage nicht nur die Richtigkeit der Forderung, sondern auch has Recht, fraft deffen er in diese oder jene Klaffe gesett zu werden berlangt, zu erweisen, widrigens nach Verlauf bes erstbestimmten Tages liemand mehr gehört werden murde, und Jene, die ihre Forderung bis dahin nicht angemelbet hatten, in Rudficht des gesammten gur Monkursmasse gehörigen Vermögens ohne alle Ausnahme auch dann Abgewiesen fein follen, wenn ihnen wirklich ein Kompensazionsrecht gebubrte, wenn sie ein eigenthumliches Gut aus der Masse zu fordern hatten, oder wenn ihre Forderung auf ein liegendes Gut sichergestellt hare, so zwar, daß solche Glaubiger vielmehr, wenn sie etwa in die Maffe schuldig sein follten, die Schuld ungehindert des Kompensa= lons-, Eigenthums- oder Pfandrechtes, das ihnen fonst gebührt hatte, di berichtigen verhalten werden würden.

Bur Wahl des Vermögens-Verwalters und der Gläubiger = Aus= chuffe wird die Tagfatung auf den 22ten Juni 1865 Bormittags

10 Uhr bei diefem f. f. Kreisgerichte anberaumt.

Tarnopol, am 4. Mai 1865.

(899)E dift.

Mr. 21115-9473. Bon bem f. f. Lemberger Landes- als Banbesegerichte wird bem herrn Szczesny Dr. Kryłoszański mit biefem Edifte befannt gemacht, daß über Ansuchen des Samuel Weintraub wider tenfelben ein Auftrag zur Bahlung ber Wechfelsumme pr. 250 fl. bft. B. f. N. G. 3. 3. 16264 erlaffen wurde.

Da der Wohnort desfelben unbekannt ift, so wird dem herrn Azezesny Dr. Krytoszański der Herr Landes-Advofat Dr. Pfeiffer mit Eubstituirung des grn. Landes-Advokaten Dr. Czemeryński auf seine Gefahr und Rosten zum Kurator bestellt und demfelben der obenangeführte Bescheid Diefes Gerichtes jugestellt.

Lemberg, am 6. Mai 1865.

(906) C bift.

Dr. 753. Bom t. f. Bezirfsgerichte Moseiska wird ben bem Leben und Wohnorte nach unbefanten Cheleuten Szymon und Magdana Mialkowskie hiemit bekannt gemacht, es habe gegen fie Salamon Pern, Schänfer in Pnikut, eine Klage de praes. 4. April 1865 3. 753 wegen Bufpruch bes Gigenthums ber in Mosciska unter CNr. 95 Aelegenen Realität auf Grund der Ersthung eingebracht.

Bur Wahrung der Rechte dieser Geklagten wird denselben ein Kurator absentis in der Person des Hrn. Chaim Hausmann bestellt, und die Geklagten angewiesen, sich mit dem Kurator ins Einvernehmen zu sehen, oder ihren Ausenthalt diesem Gerichte namhaft zu machen, midrig einer Ausenthalt diesem Gerichte namhaft zu maden, widrigens sie sich die üblen Folgen selbst zuzuschreiben haben werben.

Bom f. f. Begirtsamte als Gericht. Mościska, am 6. April 1865.

#### Edykt.

Nr. 753. C. k. sąd powiatowy w Mościskach niniejszym edyktem uwiadamia z życia i miejsca pobytu niewiadomych małzonków Szymona i Magdalenę Miałkowskich, iż przeciwko nim starozakonny Salamon Fern, szynkarz z Pnikuta, pozew de praes. 4go kwietnia 1865 do l. 753 względem przyznania własności do realności pod Nr. konskr. 95 w Mościskach położonej, na podstawie zasiedzenia wytoczył.

Broniac prawo tych zapozwanych, postanawia się dla nich kuratora w osobie p. Chaima Hausmana, wzywając ich, by się z kuratorem porozumieli, lub tutejszemu sądowi o miejscu terazniejszego pobytu donieśli, w przeciwnym zaś razie skutki sami sobie przypisać musza.

Od c. k. sądu powiatowego.

Mościska, dnia 6. kwietnia 1865.

(894)Obwieszczenie.

Nr. 1155. Ze strony Dyrekcyi galicyjskiego Towarzystwa kredytowego obwieszcza się niniejszem, ze na podstawie art. 63. ustaw, kapitał 2011 zł. 31 kr. m. k. czyli 2112 zł. 91/2 kr. w. a. listami zastawnemi z większej sumy 3200 zł. m. k. na hypotekę dóbr Zawadka, w obwodzie Tarnowskim dawniej w obwodzie Jasielskim położonych, z tego Towarzystwa wypożyczonej, z dniem 31. grudnia 1863. r. jeszcze pozostały, wraz z odsetkami i należytościami podrzędnemi, właścicielowi tych dóbr wypowiedziany zostaje, z tym dodatkiem, ażeby w przeciągu sześciu miesięcy takowy pod rygorem egzekucyi, mianowicie licytacyi dóbr hypotece podległych, do kasy Towarzystwa był złożony.

We Lwowie dnia 27. kwietnia 1865.

Obwieszczenie.

Nr. 1156. Ze strony Dyrekcyi galicyjskiego Towarzystwa kredytowego obwieszcza się niniejszem, że na podstawie art. 63. ustaw, kapitał 949 zł. 15 kr. m. k. czyli 996 zł. 711/2 kr. w. a. listami zastawnemi z większej sumy 1300 zł. m. k. na hypoteke dóbr Hutka czyli Huta zielona, w obwodzie Zolkiewskim położonych, z tego Towarzystwa wypożyczonej, z dniem 31. grudnia 1863. r. jeszcze pozostały, wraz z odsetkami i należytościami podrzędnemi, właścicielowi tych dóbr wypowiedziany zostaje, z tym dodatkiem, ażeby w przeciągu sześciu micsiecy takowy pod rygorem egzekucyi, mianowicie licytacyi dóbr hypotece podległych, do kasy Towarzystwa był złożony.

We Lwowie dnia 27. kwietnia 1865.

Obwieszczenie.

Nr. 1157. Ze strony Dyrekcyi galicyjskiego Towarzystwa kredytowego obwieszcza się niniejszem, że na podstawie art. 63. ustaw, kapitał 2607 zł. 29 kr. m. k. czyli 2737 zł. 86 kr. w. a. listami zastawnemi z większej sumy 3200 zł. m. k. na hypotekę dobr Liwcze, w obwodzie Zolkiewskim połozonych, z tego Towarzystwa wypożyczonej, z dniem 31. gruduia 1863. r. jeszcze pozostały, wraz z odsetkami i należytościami podrzednemi, właścicielce tych dóbr wypowiedziany zostaje, z tym dodatkiem, ażeby w przeciągu sześciu miesięcy takowy pod rygorem egzekucyi, mianowicie licytacyi dobr hypotece podległych. do kasy Towarzystwa był złożony.

We Lwowie dnia 27. kwietnia 1865.

(901)E b i f t. **(2)** 

Dr. 6186. Bon dem f. f. Kreisgerichte in Stanislawow wird über das bewegliche und unbewegliche Bermogen des Leisor Regenstreif, Saus- und Brauereibefigers zu Stanislau, ber Konturs eröffnet.

Alle diejenigen, welche an diefe Ronfursmaffe eine Forderung ju ftellen haben, werden aufgefordert, ihre Unipruche mittelft einer förmlichen Rlage wider den jum Bertreter der Konkursmaffe gleich. zeitig bestellten Abvokaten Dr. Bardasch, zu beffen Substituten unter Einem Advofat Dr. Maciejowski ernannt wird, bis einschließig 31. August 1865 bei biefem f. f. Rreisgerichte anzumelben, und in ber Rlage nicht nur die Richtigkeit ihrer Forderungen, fondern auch bas Recht, fraft beffen fle in diese oder jene Rlaffe gefett ju merben begehren, nachzun eifen, widrigens fie nach Berftreichung biefes Termines von dem gesammten Konfurevemogen, soweit folches burch die zeitgerecht angemeldeten Forderungen erschöpft murde, unbeachtet bes ihnen auf ein Maffagut zustehenden Gigenthums- ober Pfandrechtes ober bes ihnen zustehenden Kompensazionerechtes ausgeschlossen, und im letteren Falle gur Abtragung ihrer Schuld an bie Daffe angehalten merben murben.

Bum einstweiligen Bermögensverwalter ber Ronkursmaffe wirb Dawid Landy, und jum einstweiligen Gläubiger = Aueschuße Isaak Landy, Zallel Balaban und Abraham Fischler bestellt, und gur Bahl eines befinitiven Bermögens Bermalters und bes Gläubiger - Ausschus fes werden alle Gläubiger auf ben 14. September 1865 um 10 Uhr Bormittags hiergerichts ju erscheinen vorgeladen.

Mus bem Bathe bes f. f. Kreisgerichtes. Stanisławów, am 24. April 1865.

(900)Unkundigung.

Dr. 11115. Bur Befetung ber Direftoreftelle bei bem Lemberger ftabtifchen Bauamte mit bem jahrlichen Gehalte von 2000 ft. oft. 2B. und einem Quartierbeitrage von 500 fl. oft. 2B., wird ber

Ronkurs bis zum 15. Juni I. J. ausgeschrieben.

Diese Stelle wird zuerst provisorisch verliehen, jedoch nach Berlauf eines Jahres, wenn der ernannte Direktor mahrend biefer Beit seinen Berufspflichten entsprochen haben wird, stabilifirt werden, für welchen Fall die frühere in landesfürstlicher oder sonftiger öffentliden ober Brivat-Bedienstung zugebrachte Dienstzeit, infofern baburch ein Recht auf Ruhegenuß erworben wurde, in die hierstädtische Dienstzeit eingerechnet und bei allenfälliger Bemessung des Ruhegehaltes wie der Bezüge feiner Angehörigen, die in diefer Beziehung fur die f. k. Beamten bestehenden Vorschriften in Anwendung werden gebracht werden.

Die Bewerber um diese Stelle haben in obiger Frift ihre dießfälligen Gesuche im Wege ihrer Vostände, und falls fie in keinem Dienstwerhaltniße fiehen, im Wege ihrer Ortsobrigkeit an ben Magistrate-Borstand der Hauptstadt Lemberg zu überreichen, und in denfelben über ben Geburtsort, das Alter, die Religion, die jurudgeleg-ten technischen Studien, die theoretische und prattische Befähigung in allen 3 Zweigen ber Baufunit (Architektur, Straffens, Brucken, und Wafferbau), die bisherige Dienstzeit, oder allenfällige selbstskändige Beschäftigung und ausgeführten technischen Arbeiten, endlich über die grundliche Kenninis der Landessprachen, inebesondere der polnischen und beutschen Sprache sich auszuweisen.

Bei diefer Befegung merden gleichzeitig bie im Grunde fruberen ausgeschriebenen Konfurses vom 13. Mai 1864 3. 12324 einge-

brachten Rompetentengeruche zur Erledigung gelangen.

Lemberg, am 25. April 1865.

#### Ogłoszenie.

Nr. 11115. Magistrat król, głównego miasta Lwowa rozpisuje konkurs z terminem do dnia 15. czerwca b. r. na posade dyrektora budownictwa miejskiego z płacą roczną 2000 zł. i dodatkiem na pomieszkanie w ilości 500 zł. w. a.

To miejsce nadanem będzie naprzód prowizorycznie, lecz po roku, jeśli zamianowany dyrektor w tym czasie uczyni zadość obowiązkom swego stanowiska, nastąpi stabilizacya posady i natenczas policzone mu będą w służbę tutejszą wszystkie lata poprzedniej służby c. k. rządowej lub innej służby, czyto publicznej czy prywatnej, w której nabył prawa do emerytury, a co do wymiaru pensyi wysłużonej jakoteż zaopatrzenia dla familii, wejdą w danym razie w zastosowanie przepisy wydane w tym przedmiocie dla c. k.

urzędników rządowych.

Ubiegający się o tę posadę zechcą w terminie wyż oznaczonym zanieść podania w drodze władzy przełożonej, lub jeśli nie zostają w związku służby, na ręce zwierzchności miejscowej, do prezydyum magistratu miasta Lwowa i załączyć dowody: co do miejsca urodzenia, wieku, religii, odbytych nauk technicznych, specyalnego teoretycznego i praktycznego uzdatnienia we wszystkich trzech gałęziach budownictwa (mianowicie w architekturze, konstrukcyi dróg i mostów, i w budownictwie wodnem), niemniej dotychczasowej służby lub samoistnego zatrudnienia i robót wykonanych w jakimkolwiek zawodzie technicznym, nakoniec dokładnej znajomości języków krajowych, szczególnie polskiego tudzież niemieckiego.

Przy tem obsadzeniu będą zarazem załatwione podania pp. kompetentów wniesione tu w skutek konkursu ogłoszonego pod

dniem 13. Maja z. r. do l. 12324.

Lwów, dnia 25. kwietnia 1865.

(904)Rundmachung.

Dr. 983. Bom f. f. Bezitsamte als Gericht in Jaworow wird zur allgemeinen Renntniß gebracht, daß zur Hereinbringung der von Srn. Titus Piller, Fr. Maria de Piller Matkowska, Konstauzia de Piller Scholz, und Josefine de Piller Stoegermayer gegen Grn. Peter Piller erflegten Schulbforderung von 12000 fl. R. M. oder 12600 fl. oft. B. fammt 6% vom 1. November 1860 zu berechnenden Binfen, dann Gerichteund Erekuzionskoften pr. 4 fl. 37 fr., 9 fl. 42 fr. und 15 fl. 10 fr. ö. D. bie erefutive Beräußerung ber bem orn. Peter Piller eigenthumlich gehörigen in Szklo unter Rr. 99 gelegenen Realität bei dem vierten auf den 19. Juni 1865 festgefesten Termine um 3 Uhr Nachmittags in der hiergerichtlichen Ranglei unter den mit Befchetd boto. 21. August 1864 3. 1828 festgeseten, mittelft des Amteblattes der Lemberger Landes=Zeitung vom 1., 2. und 3. September 1864 Ar. 200, 201 und 202 bereits kundgemachten Lizitazions-Bedingungen auch unter bem mit 47486 fl. 44 fr. oft. W. ermittelten Schätzungswerthe um jeden Preis statifinden wird

Sievon werden bie Grefugioneführer und fr. Peter Piller, bann bie hypothezirten Gläubiger, als: Fr. Karolina Vogel, geb. Rittner, Fr. Sabine Piller, Hr. Gerschon Strich und Josef Hersch Miezes, Hr. Karl Kaspar, die Lemberger k. k. Finanz Prokuratur Namens des h. Aerars, Hr. Adolf Mańkowski, Hr. Noe Papernie, Fr. Magdalena Jurgas, dann die dem Leben und Wohnorte nach unbekannten Erben des Josef Göttinger, durch den Kurator Landes-Advokaten Dr. Hoffmann in Lemberg, die dem Leben und Wohnorte nach unbekannten Fr. Br. Fleisner v. Wostrowitz durch den Kura-tor Landes-Advokaten Dr. Starzewski in Lemberg und Hr. Ferdi-nand Vergani, endlich alle jene Gläubiger, welche nach dem 21. August 1864 an bas Grundbuch gelangen tonnten, ober benen ber gegenwär=

tige Bescheib vor dem Termine nicht zugestellt werden konnte, burd diefes Edift verständigt.

Bom f. f. Begirfegerichte.

Jaworów, am 2. Mai 1865.

Ginberufunge = Gdift.

Mr. 23891. Franz Wenzel und Moses Unger, betbe aus Lemberg, halten fich unbefugt außer den öfter. Staaten auf.

Diefelben werden hiemit aufgefordert, binnen 3 Monaten von der ersten Ginschaltung dieses Ediftes in die Landes-Zeitung, juruckgufehren und ihre unbefugte Abwesenheit zu rechtfertigen, widrigene gegen sie nach dem a. h. Patente vom 24. Marz 1832 verfahren werden mußte.

Bon ber f. f. galiz. Statthalterei.

Lemberg, am 29. April 1865.

Konfurs.

Mr. 7268. Som f. f. Landes = Militar = Gerichte in Wien wirk bekannt gemacht, daß ein graflich Cordua'scher Stiftungeplat mit dem Genupe jahrlicher 105 fl. oft. B. ju besetzen ift, worauf eine Offi ziersmaise Anspruch bat, welche weber ein Bermogen besitt, nod einen Gnabengehalt genießt.

Der Unmelbungstermin ift bie Ende Juli l. J., bie mobin

die Gesuche bei dem obigen Gerichte einzubringen find.

Wien, am 15. April 1865.

Rundmachung. Dr. 19093. Bur Sicherstellung ber genehmigten Konfervagions, Baulichkeiten pro 1865 auf der Horodenkaer Berbindungestraße im Zaleszczyker Strafenbau-Bezirke und Kolomeaer Rreife, wird bie mit die Offerten-Verhandlung ausgeschrieben.

Die ficherzustellenden Bauobjefte find:

a) in ber Gwozdziecer Wegmeisterschaft: Ausbefferung der Brücke Dr. 17 im Fistalpreise von 130 ft. 231/2 ft.

" 167 " 201/2 " " 196 " 29 " Mr. 20 " Nr. 22 " Mr. 25 " 44 , 49

30 Rurt. Rift. Strafen-Gelanderschafte im Fisfalpreise von . . . . . . . . 26 , 10

b) in ber Horodenkaer Wegmeisterschaft:

1921/2 Rurt. Rift. Strafengelander fammt jugehörenden Geländerfäulen, im Fiskalpreise von 353 " 4½ "

bemnach im Ganzen obangegebene Herstellungen

Die sonstigen allgemeinen und speziellen, namentlich bie mit bet hierortigen Berordnung vom 13. Juni 1856 3. 23521 allgemein fundgemachten Offerte-Bedingnisse, konnen bei ber f. f. Kreisbehorbe in Kolomea ober bei bem Zaleszozyker Strafenbau Begirte einge" sehen werden.

Unternehmungeluftige werden aufgefordert, ihre mit einem 10% Badium belegten, das Unternehmungeobjeft genau bezeichnenden Of ferten langstene bie 17. Mat I. S. bei ber genannten f. f. Rreiebehörde ju überreichen.

Nachträgliche Unbote und nicht vorschriftsmäßig ausgefertigte

Offerten werben nicht berücksichtigt.

Bon der f. f. Statthalterei.

Lemberg, am 29. April 1865.

Obwieszczenie. Nr. 19093. Dla zabezpieczenia pozwolonych na rok 1865 budowli konserwacyjnych na Horodenieckim gościńcu łączącym w Zaleszczyckim powiecie dla budowy gościńców a Kołomyjskim obwodzie, rospisuje się niniejszem licytacya za pomoca ofert.

Zabezpieczyć się mające przedmioty budowli, są:

a) w Gwoździeckiem wegmistrzowstwie: 130 złt. 23 1/2 kr. naprawa mostu ur. 17 po cenie fiskalnej nr. 20 " , 201/2 167 nr. 22 196 29 77

nr. 25 " 49 44 30 mieru, sążni słupów do poreczy gościń-

cowych b) w Horodenieckiem wegmistrzowstwie 1291/2 miern. sążni poręczy gościńcowych wraz z przynależnymi słupkami poręczowemi w cenie fiskalnej 353

a więc razem wyżwymienione przywróce-

917 złt. 36½ kr. nia w sumie fiskalnej . . . . . . Inne ogólne i szczególne, a mianowicie owe tutejszem rozporządzeniem z dnia 13. czerwca 1856. r. do l. 23521 powszechnie obwieszczone warunki licytacyjne moga być przejrzane u c. ala władzy obwodowej w Kołomyi lub w Zaleszczyckim powiecie dla budowy gościńców.

Majacych cheć przedsiębiorców wzywa się, ażeby swoje w 10% wadyum opatrzone, przedmiot przedsiębiorstwa dokładnie oznacza-jące oferty najdalej do dnia 17. maja b. r. wnieśli do pomienionej c. k. władzy obwodowej.

Spóźnione propozycye i nie podług przepisów sporządzono

oferty nie będą uwzględnione.

Z c. k. gal. Namiestnictwa. Lwów, daia 29. kwietnia 1865.